# DZIENNIK BZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 20 Lipca 1836 r.

Nro 3384. D.G.S.

### SENAT RZADZĄCY.

Mając sobie rapportem Dyrekcyi Policyi z dnia 10 b.m. i r. do L. 7797 zdanym doniesione, iż wszelkie usiłowania Władzy policyjnej dążące do przywiedzenia piekarzy do tej akkuratności, iżby codziennie pieczywo do taxy zastosowane na sprzedaż wystawiali, okazają się daremnemi i że zachodzi konieczność postanowienia kary któraby zdolną była powsciągnąć powtarzane tego rodzaju przestępstwa policyjne; Senat przy odwołaniu się do Art. 207 Rozdziału VIII. urzą dzenia Dyrekcyi Policyi z d. 1 Listopada 1833 r. Nr. 2736 drukiem ogłoszonego mianowicie do pozycyi lej tegóż art. stanowi niniejszym iż w miejscu kar pienieżnych za pierwszą razą w kwocie Zł.

6. za druga Złp. 12 za trzecią Złp. 18 powołanym art. oznaczonych za pierwszą razą kara od Złp. 6 do 18, za drugą od 18 do 36, za trzecia od 36 do 72 Złp. w miare ilości pieczywa przepisanej wagi nietrzymającego wraz z konfiskatą onegóż orzeczoną, za czwarta zaś razą postępowanie wedle ustaw karnych zastósowanem być winno będzie. - Co ażeby do publicznej wiadowości doszło, Senat postanowienie niniejsze w dzienniku Rządowym zamieścić poleca.

Kraków dnia 17 Czerwca 1836 roku.

Prezes Senatu

HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu. DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3378 D. G. S.

SENAT RZADZACY.

Zamianowawszy na przedstawienie Wójta gminy Młoszowa z d. 10 b. m. P. Ludwika Szopskiego Zastępcą Wójta gminy do wsi Psary, mianowanie takowe dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłasza.

Kraków d. 22 Czerwca 1836.

Za Prezesa Senatu

KIEŁCZEWSKI. Sekr: Ilny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3622. D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy gromady na czynsz wieczysty tak w dobrach Narodowych, jak równie i Instytutowych przez Kommissyą Włościańską urządzone, z podaniami swojemi o zmiany tegóż urządzenia do Rządu zgłaszają się, zmiana zaś ta tak pod względem posiadłości jak i czynszów już w duchu postanowień Kommissyi Reorganizacyjnej zrektyfikowanych, więcej miejsca mieć nie może; Senat uznał zatem za potrzebne oneż przez Dzienniki Rządowe zawiadomić iż podania o zmianę posiadłości gruntów lub zniżenia czynszów, z jakiegobądźkolwiek tytułu, prócz zerwania gruntu przez wylew rzek nastąpionego stosownie do J. 8. postanowienia przez Kommissyą Reorganizacyjną w r. 1833 wydanego skutku nie będą mogły otrzymywać.

Kraków dnia 29 Czerwca 1836 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekr: Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 9038.

Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w gmachu Jej znajdują się trzy drabiny

kto przeto takowych mieni się być właścicielem po odebranie zgłosić się ma.

Kraków dnia 28 Czerwca 1836 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Kaniewski Sekretarz.

Nro 9410.

# Dyrekcya Policyi W. M. Krak. i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż Józefa Kicka poniżej opisana, Wyrokami Sądowemi za zbrodnią morderstwa zdradzieckiego, na karę ciężkiego więzienia przez lat 15 skazana, w tych dniach z Aresztów kryminalnych zbiegła; ktoby przeto miał ślady o pobyciu osoby na początku wyrażonej, zechce takowych udzielić miejscowej władzy do stosownego postąpienia.

Kraków dnia 13 Lipca 1836 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Kaniewski Sekretarz.

### OPIS.

Józefy Kickiéj, ma lat 19— wzrost niski— twarz ściągłą— nos ściągły— oczy duże siwe— włosy ciemnoblond — szczerbata na wierzchniej wardze ku lewej stronie.

Za zgodność świadczę Kaniewski. Sekr.